in

N= 88.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag, ben 12. April 1832.

Angekommene Fremde vom 9 April 1832.

Hr. Graf Wollowicz aus Dzialnn, L. in No. 1 St. Martin; Hr. Amtbrath Fuß aus Altenhof, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbes. v. Kiröfi aus Niemierzewo, Hr. Gutsbes. v. Radomsti aus Wargowo, Hr. Gutsbes. v. Madomsti aus Wargowo, Hr. Gutsbes. v. Michalsti aus Rozmowo, Hr. Gutsbes. v. Kilczewsti aus Jezewo, Hr. Gutsbes. v. Michalsti aus Erin, Frau Gutsbes. Luther aus Lopuchowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Zafrzewsti aus Jelegowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Geistlicher Leporowsti aus Schroda, Hr. Erbherr Palinsti aus Ehlapowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Erbherr Binfowsti aus Mierzewo, Hr. Erbherr Jasinsti aus Witasowicz, Hr. Pachter Etefansti aus Milsowo, Frau Pachterin Urbanowicz aus Ezaptowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Upothefer Ranzzynsti aus Korronowo, I. in No. 136 Wassischei; Hr. Gutsbes. v. Gorzensti aus Smielowo, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bom to. April.

Hr. Gutsbes. Rogalinsti aus Cerekwica, Hr. Gutsbes. Prusti aus Grabia, Frau Gutsbes. v. Rychlowska aus Zimnawoda, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Ilowiecki aus Babzijewo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Bintowski aus Mchy, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Justiz-Commiss. v. Woyseiechowski, Hr. Dekon. Commiss. Jensch und Hr. Reg. Conducteur Knorr aus Schbulanke, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Bürger Kotlinski aus Gnesen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Lehrer Siekierki aus Jnowraclaw, I in No. 136 Wilhelmsstraße; Fräulein v. Giersztowska aus Jestowo, Hr. Domainenbeamter v. Blanc aus Birnbaum, I. in No. 99 Wilde; Hr. Pächter Ciescelsti aus Piotrowo, Hr. Kansmann Rober aus Gräß, I. in No. 20 St. Malbert; Hr. Gutsbes. Drwesst aus Nieslabin, Hr. Gutsbes. Kazubski aus Chrosiowo, I. in No. 26 Wallischei.

Bekanntmachung. Daß bie Gleos nora Seibe aus Stefzewo und ber Muh lenbefiger Cheiftian Ochwankt aus garacymuble bei Rogafen, burd, bie gerichtliche Verhandlung bom 6. Marg 1832 por Ginfchreitung ber Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen den 15. Marz 1832. Ronigf. Dreug. Landgericht.

gebauben, Sofraum und Garten befte= hende, gerichtlich auf 5708 Mthl. 16 far. 8 pf. gewurdigte Grundftud foll auf ben Untrag ber Erben im Bege ber frei= willigen Gubhaftation offentlich an ben Meifibietenden verfauft werben.

Sierzu haben wir die Bietungs = Ter= mine auf

ben 31. Marg c., ben 29. Mai c., ben 23. August c.,

wovon der lette peremtorisch ift, por bem Deputirten Landgerichte-Rath Bructner Bormittags um 10 Uhr in unferm Gerichtofchloffe anberaumt, gu welchem wir die besitfabigen Raufer mit bem Bemerten einladen, baf im Termine eine Bietungs-Caution von 500 Athl. erlegt werden muß und bag mabrend ber Gub= hastation und zwar bis 4 Bochen vor. az do 4ch tygodni przed ostatnim

Obwieszczenie. Iż Eleonora Seide z Stęszewa i posiedziciel młyna Christian Schwanke z Młyna Jaracz pod Rogożnem, przez czynność sądowa z dnia 6. Marca 1832. r. przed wniściem w małżeństwo wspólność maiatku i dorobku wyłączyli, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 15. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffationspatent. Das hie! Patent gubhastacyiny. Nieruchoselbft am Wilhelmsplat Do. 133 Ct. most tu naplacu Wilhelmowskim pod Martin belegene, ben Prafett v. Ponin= Nr. 133. S. Marcina položona, sukefficen Erben gehorige, and einem cessorow Prefekta Ponińskiego włamassiven Wohnhause, einigen Meben: sua, z domu murowanego, z przyleglém zabudowaniem, podworza i ogrodu składaiąca się, sądownie na 5708 tal. 16 sgr. 8 fen. oszacowana, na wniosek sukcessorów w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 31. Marca r. b. na dzień 29. Maia r. b., na dzień 23. Sierpnia r. b., z których ostatni zawity, przed Deputowanym Sędzią Ziem. Brückner przed południem o godzinie 10. w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdolność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż w terminie kaucya licytacyina 500 tal. złożona być musi, i że w ciągu subhastacyi i wprawdzie

dem letzten Termine, fowohl dem Befitzer als dem Extrahenten, imgleichen den Kauflustigen, freisteht, die bei Aufnehe mung der Tage etwa vorgefallenen Fehe ler oder Verschen dem Gerichte anzuzeigen.

Rofen den 18. Februar 1832.

Wege der nothwendigen Subhastation verkaufte, zum Nachlasse des Mathias Ziebert gehörige Grundsinkt unter No. 24/48 hieselbst, und bessen Kaufgeld, ist auf den Antrag des Käusers der Kaufgelder-Liquidations-Prozes eröffnet worzben.

Es werben alle biejenigen, welche an das Grundfluck und beffen Raufgeld Un= ipruche zu haben vermeinen, hierdnrch offentlich vorgeladen, in dem auf ben 9. Mai c. vor bein Landgerichte= Rath Ribbentrop Bormittage um 10 Uhr biefelbft angesetten Termine gu er= icheinen und ihre Forberungen anzumelden und gehorig zu bescheinigen, widris genfalls die ansbleibenden Glaubiger mit ihren Unspruchen an bas Grundfiuck werden prafludirt werden, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden mishing in a my massificant

Gnejen den 16. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

terminem, tak posiedzicielowi iako też extrahentowi, nierównie i ochotę kupna maiącym, wolność służyć ma, o uchybieniach przy taxie zayść mogących Sądowi o tém donieść

Poznań d. 18. Lutego 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Pozew edyktalny. Nad summą szacunkową nieruchomości, w subhastacy i sprzedaney i do pozostałości Macieja Ziberta należącey, w Gnieźnie pod liczbą 24/48. położoney, w skutek wniosku okupiciela process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywamy więc wszystkich tych, którzy do rzeczonego gruntu, lub do summy szacunkowey pretensye maia ninieyszem publicznie, aby w terminie na dzień 9. Maia b.r. przed Sędzią Ribbentrop o godzinie 10. wyznaczonym, zgłosili się, i pretensye swe zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wierzyciele niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu prekludowanemi zostana i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi, iako przeciw wierzycielom, między których summa szacunkowa podzieli się, nalożonem być ma.

Gniezno dnia 16. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edikralcitation. In bem Sypother fenbuche bes unter No. 1 zu Refawczon belegenen Grundstuds ift Rubr. III. No. 1., laut Obligations : Infirument vom 22. Juni 1804, eine Post von 500 Athl. nebst 5 pet. Zinsen vigore decreti de eodem für den judischen Schneiber Markus Skamper zu Posen eingetragen.

Muf ben Untrag best jegigen Befigers Diefes Grundfinds, Gottfried Runtel, welcher behauptet, bag obige Doft fcon gezahlt ift , und beren Lofchung nachfucht, werden der eingetragene Glaubiger, ber judifche Schneiber Martus Cfamper, chemals gu Dofen wohnhaft, feine etwa= nigen Erben und alle biejenigen, welche an die in Rede fichende Sppothefen-Poft als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefe Inhaber Unfpruche gu machen vermeinen, vorgeladen, in bem vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Ribbentropp auf ben 9. Dai c. auftebenden Termine entweber in Perfon ober burch gefetglich zuläßige Bevollmachtigte zu erfcheinen und ihre Unipruche nachzuweisen, ausbleibenben Falls aber gu gewartigen, bag fie mit ihren Unfprachen an Die in Rebe fiebende Sopotheken = Poft prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und mit ber Lofchung diefer Sypotheken = Poft verfahren werden wird.

Gnefen ben 23. Januar 1832.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney gruntu w wsi Ręka-wczynku pod No. 1. położonego, iest w Rubr. III. No. 1. summa 500 tal. wraz z prowizyą po 5 od sta na mocy obligacyi z dnia 22. Czerwca 1804. ex decreto de eodem dla krawca Markusa Skamper w Poznaniu zahypotekowana.

Na domaganie się teraźnieyszego posiedziciela rzeczonego gruntu, Cottfryda Kunkel, który twierdzi, że powyższą summę iuż zapłacił i wymazania się takowey domaga, zapozywa się wierzyciel hypoteczny krawiec Markus Skamper, dawniey w Poznaniu mieszkaiący, iego iacykolwiek sukcessorowie i wszystkich tych, którzyby do summy w mowie bedacéy iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiący papiery, mniemaią mieć pretensye, iżby się w terminie na dzień 9. Maia 1832. przed Deputowanym W. Ribbentropp Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodzie. wać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonéy summy wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak z wymazaniem takowéy postapionem zostanie.

Gniezno dnia 23. Stycznia 1839. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Droklama. Alle biejenigen, welche an bie, von bem Ferdinand Stoly fur feine Dienftverwaltung ale Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte bestellte Caution Unfpruche haben, werben aufs geforbert, folde in bem auf ben 20. Juni 1832 Vormittage um 10 Uhr in unferm Inftruktionszimmer bor bem herrn Landgerichte = Ausfultator Mener auffehenden Termine augumelben, wis brigenfalls biefelben, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termine, ihres etwanigen Unspruchs an die Caufion bes 2c. Stolg fur verluftig erffart und damit blos an bie Perfou beffelben werben verwiesen merben.

Bromberg ben 12. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Droflama. Alle biejenigen, wel= de an bie, von bem Joseph Carl Rroll für feine Dienftverwaltung ale Silfe= Exetutor bei bem Friedensgericht gu Schubin bestellte Caution Anspruche ha= ben, werben aufgefordert, folche in bem auf ben 12. Mai f. 3. Bormittags um 10 Uhr in unferm Inftruktione=3im= mer bor bem herrn Landgerichte-Ausfultator b. Jafinsti anftebenden Termine anzumelben, widrigenfalls diefelben nach fruchtlosem Ablaufe bes Termine, ihres etwanigen Unspruchs an Die Caution bes 2c. Rroll fur verluftig erklart und bamit blos an die Perfon beffelben werben ver= wiesen werben.

Bromberg ben 22. December 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Proclama. Wzywamy ninieyszém wszystkich, którzy z czasów urzedowania Ferdynanda Stolz iako Exekutora przy podpisanym Sadzie do kaucyi przez niego stawioney pretensye maią, ażeby takowe w termi. nie na dzień 20. Czerwca 1832. r. zrana ogodzinie 10. w naszey izbie instrukcyinéy przed Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Meyer wyznaczonym oznaymili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upły. nieniu terminu tego, za utracaiących swe do kaucyi Stolza mieć mogace prawa uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 12. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wzywa się wszy-Proclama. stkich, którzy maią pretensye do kaucyi przez Józefa Karola Kroll, za sprawowanie urzędu exekutora pomocnika przy Sądzie Pokoiu w Szubinie stawioney, ażeby takowe wterminie na dzień 12. Maia r. pr. zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyiney przed Ur. Jasinskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem wyiściu terminu tego za utracaiących swe mieć mogące prawa do kaucyi Krolla ogłoszeni i z niemi tylko do osoby iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 22, Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationsparent. Das hiesfelbst unter No. 889 belegene, der Elisfabeth verwittweten Schütz gebornen Johr zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 134 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulbenshalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Zweck ist ein peremtorischer Termin auf den 30. Juni c. vor dem Herrn Landgerichtsmath Molsow Morgens um 9 Uhr alleier angesetzt, und wird besüssähigen Käufern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Nebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder
schicklichen Zeit in unserer Registratur
eingesehen werden.

Frauftabt ben 23. Februar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście tuteyszém pod Nr. 889. położone, Elżbiecie z Johrow owdowiałey Schütz należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 134 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został i o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Zresztą zostawia się w czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Wschowie, d. 23. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Kanfmann Abraham Lobel Rosenstock zu Lissa und dessen verlobte Braut, Eva Handtke aus Posen, haben in dem gerichtlichen Ehevertrage vom 12. Januar 1832 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes vor Einschreitung der Ehe ausge=

Obwieszczenie. Kupiec Abraham Loebel Rosenstock w Lesznie i tegoż zaślubiona oblubienica Ewa z domu Handtke z Poznania, w kontrakcie przedślubnym w dniu 12. Stycznia 1832. roku sądownie zawartym wspólność maiątku i dorobku przed wni-

fchloffen. Dies wird hierdurch zur of= ściem w śluby małżeńskie pomiedzy fentlichen Renntniß gebracht.

Frauftadt ben 8. Mars 1832.

Roniglich Preug. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Das hies felbit unter Do. 748 auf bem Dieber= mublenplan belegene, bem Mullermeifter Johann Gottlieb Liebelt jugehorige Mohn= haus nebst Garten und Windmuble, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 609 Rthl. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schul= benhalber offentlich an ben Meiftbieten= den verkauft werden. Der peremtorische Bietungstermin ift auf ben 20. Juni c. bor bem herrn Landgerichte - Alffeffor Rugner Morgens um 9 Uhr allhier ans gefett, und wird befitfahigen Raufern Diefer Termin hierburch bekannt gemacht.

Uebrigens fieht mahrend ber Gubha: ffation und bis 4 Bochen vor bem Ter= mine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur einge= feben werden.

Frauftabt ben 12. Marg 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht. soba wyłączyli. Akt ten do publicznéy podaie się wiadomości.

Wschowa dnia 8. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo wraz z ogrodem i wiatrakiem w mieście tuteyszém pod Nro 748 na tak zwanym Niedermühlplan położone, Janowi Bogumiłowi Liebelt, młynarzowi należące, które według taxy sadowéy na tal. 609 ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiacemu sprzedane być ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed W. Kutzner Assess. Sądu Ziem. w mieyscu, wyznaczony został i uwiadomia się zdolność kupienia posiadaiących o terminie takowym.

W czasie subhastacyi i aż do 4ech tygodni przed terminem, zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Wschowa, dnia 12. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Montag als ben 16. b. M. fruh um 8 Uhr follen in bem hiefigen, in der Bronkerstraße belegenen Artillerie-Zeughause No. 307., eine Quantitat alter franz blischer Rumtgeschirre und Sattel verkauft werben, wozu Rauflustige hierburch einz gelaben werben. Posen ben 7. April 1832.

Ronigliches Artillerie : Depot.

Rampe, Rapitain. Piffortus, Beug - Lieutenant.

Versicherung gegen Zagelschaden. Die Direktion ber Neuen Berliner hagel=Assecuranz-Gesellschaft, welche als Folge ber im vorizen Jahre aufgelöseten Anstalt, sich jest wieder auf's Neue konstituirt hat, benachrichtigt ein gechrtes Publikum ergebenst, daß sie die Bersicherung der Feldsfrüchte gegen Hagelschaden zu sesten Prämien zu übernehmen bereit ist. — Die Prämien=Sähe werden nach Provinzen und Kreisen verschieden gestellt und können in den resp. Agenturen eingesehen werden, woselbst auch die Formulare zu den Berssicherungs-Anmeldungen zu haben sind. — Das Hauptbureau ist in Berlin, Beherenstraße No. 38. am Opernplag.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>4 April.                                                             |                                                                 | Freitag den 6. April.                                   |                                                    | Montag den<br>9. April.                                                   |                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgv.vf.                                                                   | bis<br>MH.fgr. pf.                                              | von<br>Rir.fgr.vf.                                      | bis<br>Netrigen                                    | von<br>Mir.fgr.vf.                                                        | bis<br>Mir.fgr.vi.                                             |
| Weißen der Scheffel | 1 10 —<br>1 5 —<br>2 2 6<br>1 15 —<br>1 12 6<br>1 12 6<br>1 15 —<br>3 20 —<br>1 10 — | 1 10 —<br>- 25 —<br>1 25 —<br>1 15 —<br>- 14 —<br>- 17 6<br>4 — | 1 5 —<br>- 22 6<br>1 15 —<br>1 12 6<br>- 12 —<br>- 15 — | 1 7 6<br>- 25 -<br>1 25 -<br>1 15 -<br>17 6<br>4 - | 1 10 —<br>1 5 —<br>22 6<br>1 10 —<br>1 12 6<br>— 12 —<br>— 15 —<br>3 20 — | 1 7 6<br>- 25 -<br>1 15 -<br>1 15 -<br>- 14 -<br>- 17 6<br>4 - |